Nº 56.

a 108,

# Posener Intelligenz-Blatt.

Sonnabends, den 15. Juli 1826.

Befanntmadung.

Bur Fortfetung ber Licitation bee jum Machlaffe ber Woiewobin Francisca von Mycielofa gehorigen, bier am Martte unter Do. 189. belegenen, und aus einem Echaufe, und einem Sinterhaufe unter Diro. 214 beftebenben Grundfinde, gerichtlich auf 6319 Athle. 7 fgr. 3 pf. ab= geschäht, und bas lette Gebot 2000 Thie. beträgt, welche Theilungehalber erfolgt, haben wir einen Terntin auf den 26. September d. J. vor bem Deputirten Landgerichterath Raulfuß Vormittags um to Uhr hier in unserem Gerichts= fcoloffe angesett, wogu wir Befitfabige und Kanflustige hiermit einladen, um ihre Gebote abzugeben, wornachst ber Meiffbietenbe, wenn bie gefetlichen Bor= fcbriften feine Unenahme gnlaffen, ben Buichlag bes Grundfindis ju gewartigen bat.

Pofen ben 13. Mai 1826.

Rbnigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie.

Do dalszéy licytacyi, która z powodu działów nastąpić musiała, nieruchomości po W. Franciszce Mycielskiey, Woiewodzinie, pozostaley, tu przy rynku położoney, z domu narożnego z przodku pod Nrm 189, i tylnego pod Nrem 214. składającey się, sadownie na 6319 Tal. 7 sgr. 3 fen. oszacowaney, a w ostatnim terminie na 2000 Tal. podanéy, wyz.iaczylismy nowy termin na dzień 26. Września r. b. przed Deputowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Kaulfuss, przed poludniem o godzinie 10tév tu wnaszym zamku sądowym, na który wszystkich do posiadania zdolných, i ochote kupna maiących, ninieyszém wzywamy, aby swe licyta podawali; poczem naywięcey daiący, skoro prawne przeszkody nie zayda, przysądzenia sobie rzeczoney nieruchomości spodziewać się może.

Poznań dnia 13. Maia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations : Patent.

Die zur Casunir Clanskischen Cous eursmasse gehörigen, ju Moschin belegenen Grundsiche, als:

a) das haus unter No. 46 nebft Staff und Scheune, taxirt auf 218 Mtlr.

7 fgr. 6 pf.

b) ein am Hanse belegenes Stuck Garten-Landes, 100 Juß lang, 80 Juß breit, tarirt auf 48 Athlr.;

c) eine Plueke Acher, taxirt auf 40

Athle.;

d) ein Reil Mcker, taxirt auf 6 Mthlr.;

e) ein Ackerstück nebst einem baran stogenden Stückland, fazirt auf 250 Athle.;

f) ein Ackerstück, die fogenannte Pole genannt, taxirt auf 8 Mthlr. 10 far. und

g) ein Stud Acter, tagirt auf 130

Rthlr.;

follen im Dege ber nothwendigen Gub-

haftation verfauft werben.

Wir haben zu diesem Behuf einen neus en Termin auf ben 26. Septems ber d. J. vor bem Landgerichtsrath Kaulfuß Bormittags um 10 Uhr in uns ferm Gerichtsschloffe anberaumt.

Kauflustige und Bestigfahige werbent baber zu biesem Termine eingeladen, und hat der Meistbietende den Zuschlag, in so fern nicht gesetzliche Umstände eine Ausaubwe zulassen, zu gewärtigen.

Die Tare und Raufbedingungen tonnen in unserer Registratur eingesehen

merdin.

Posen den 20. Mai 1826.

Ronigh Preuß, Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomości, do massy konkursowéy Kazimierza Słańskiego należące, w Mosinie położone, iako to:

a) dom pod Nrem 46, wraz z staynią i stodołą, otaxowany nz 218 Tal. 17 sgr. 6 fen.,

b) ieden kawał ogrodu i roli przy domu, 100 stóp długości i 80 stóp szerokości, oszacowana na 48 Tal.,

c) iedna płuska roli na 40 Tal. ota-

xowana,

d) ieden klin roli na 6 Tal. oszacowany,

e) rola 2 iednym kawalkiem roli, z nią się stykaiącym, oszacowana na 250 Tal.,

f) rola, Pila zwana, oszacowana na 8 Tal. 10 sgr.,

g) kawal roli, otaxowany na 130 Tal..

maią bydź w drodze konieczney subhastacyi przedane. W tym celu wyznaczyliśmy nowy termin na dzień 26 ty Września r. b. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Kaulfuss, przedpołudniem o godzinie 10, w naszym zamku sądowym.

Ochotę maiący kupna i zdatność posiadania, wzywaią się na ten termin, a naywięcey daiący spodziewać się może przyderzenia, skoto prawne przeszkody nie zaydą. Taxa i warunki przeyrzane bydź mogą w naszey Registraturze.

Poznań dnia 20. Maia 1826. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations : Pafent.

Das dem Balentin Cieslewicz zuges hörige, in Moschin am Markte Aro. 8 belegene Wohnhaus nebst dazu gehörigen Tfallungen, Hofraum und Garten, welsches auf 184 Athle. 5 sgr. gerichtlich abgeschäft ist, soll auf den Antrag der Gländiger Schulden halber bffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, zu welchem Ende wir einen peremtorischen Vietungs-Termin auf den 19. August e. Bormittags um 9 Uhr in unserem Instructions Winner vor dem Deputiveten Landgerichts – Referendarius Feisekanberaumt haben, und hierzu besützsächige Kauflussige einkaden.

Die Taxe kann in unferer Registratur während ben Dienst-Stunden eingesehen

werden.

Posen den 26. April 1826. Königlich Preuß. Landgericht.

Esictal=Citation

Von dem unterzeichneten Königlichen Landgerichte wird hierdurch bekannt gemacht, daß über die Raufgeldermasse des zu Piotrowo sub Nro. 32. belegenen, dem Freischulzen Gottlieb Logue zugehberigen Freischulzen-Guts, auf den Anstrag verschiedener Gläubiger der Liquidations-Projeß erdssnet worden ist.

Es werden daher alle diejenigen unbekannten Gläubiger, welche an das obgedachte Grundstück ober vielmehr bessen Kaufgelbermasse Ansprüche zu haben vermeinen, ad terminum liquidationis

Patent Subhastacyiny.

Kamienica do Walentego Cieślewicza w Mosinie pod No. 8. wrynku, tamże położona, wraz z staynią, podworzem i ogrodem na 184 tal. 5 śgr. sądownie oszacowana, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma.

Którym końcem wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 19. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 9. w naszey Izbie instrukcyjney, przed Deputowanym Referendaryuszem Jeisek, na który to termin chęć kupna i zdolność posiadania maiący zapozywaią się. Taxa i warunki w czasie godzin służby w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d 26. Kwietnia 1826. Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Podpisany Królewski Sad Ziemiański podaie ninieyszem do wiadomeści publiczney, iż nad massą kupna we wsi Piotrowie pod liczbą 32 położonego gruntu Bogumiłowi Logus pależącego, na wniosek różnych kredytorów process likwidacyjny otwarzonym został.

Zapozywaią się przeto wszysty wierzyciele niewiadomi, którzy do gruntu wspomnionego lub massy kupna pretensye mieć mniemaią; ażeby się w terminie likwidacyjnym na

ben 41, Oftober c. Bormittags um 10 Uhr in unferm Gerichtefchloffe por bem Deputirten , Landgerichts = Rath Schwurg, vorgelaben, in welchem bie= felben fich entweder perfonlich ober burch gesetlich julaffige Bevollmachtigte, wo= gu ihnen die Justig = Kommiffarien Ma= rieiowski, Jakoby, v. Jonemann und Mittelftadt biefelbst vorgeschlagen wer= ben, einzufinden, ihre Forderungen ans juzeigen, Die etwanigen Vorzugerechte anguführen, die Beweismittel gum Rach= weis der Richtigkeit ihrer Forderungen bestimmt anzugeben und die etwa in Sanden habendent Dofumente mit gur Stelle zu bringen haben.

Die ausbleibenden Gläubiger haben zu gewärtigen, daß sie aller ihrer etwaznigen Borrechte für verlustig erklärt und mit ihren Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Kaufgeldermasse noch übrig bleiben durfte, werden verzwiesen werden.

Pofen den 21! April 1826.

Konigl. Prenf. Condgericht,

Edictal-Borladung.

Auf den Antrag der Beneficial- Erben der am 14. Februar 1823. verstorbenen Theophila verwittwet gewesenen v. Chelmicka, ist über den Nachlaß derselben der erbschaftliche Liquidations = Prozest erdfinet worden

Es werden daher alle biejenigen, welz die Ansprüche an ben Nachlaß zu haben vermeinen, aufgeforbert, in dem auf

dzień 11. Października r. h., zrana o godzinie totév przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Schwürz w naszym Zamku Sądowym wyznaczonym osobiście lub przez prawomocnie upoważnionych pełnomocników, na których im się-tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości Maciejowski, Jacoby, Jone. mann i Mittelstaedt proponuia, stawili, pretensye swoie podali, iakiekolwiek służyć im mogące prawa pierwszeństwa przytoczyli, dowody do usprawiedliwienia rzetelności swych pretensyów dokładnie wyluszczyli i w ręku ich znaydować się mogące dokumenta zlożyli.

Niestawaiący wierzyciele, spodziewać się maią, iż za utracaiących wszelkie swe pierwszeństwo uznani i z pretensyami swoiemi tylko do tego odesłani będą, co się po zaspokojeniu zgłaszaiących się kredytorów od massy kupna pozostanie.

Poznań d. 21. Kwietnia 1826, Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Sukcessorów benefi cyalnych zmarley w dniu 14. Lutego 1823 Teofili wdowy Ur. Chelmickiey, nad pozostałością teyże proces sukcessyino-likwidacyjny otworzonym został,

Wzywaią się przeto wszyscy ci, którzy pretensye do teyże pozostałości mieć mniemają, aby się w dniu 12 ben 12 ten September c. vor dem Landgerichts = Affessor Kapp in unserem Gerichts-Schlosse Vormittags um 9 Uhr angesetzten Liquidations = Termine ihre Ansprüche anzumelden, und mit gehörigen Beweismitteln zu unterstüßen, im Ausbleibensfalle aber zu gewärtigen, daß sie aller ihrer etwanigen Vorrechte für verlustig erklärt, und mit ihren Forderungen nur an daßenige, was nach Bestriedigung der sich gemeldeten Gläubiger von der Masse übrig bleiben möchte, verwiesen werden sollen.

Posen den 29. Mai 1826. Königl, Preußisches Landgericht.

#### Proclama.

Bon bem unterzeichneten Königlichen Landgerichte werden alle biejenigen, wel; ebe an die Kaffe bes Proviant= Umte in Bromberg aus der Geschafte Bermal= tung beffelben bis inclusive ultimo De= cember 1825. aus irgend einem Rechtes grunde Unfprüche zu haben glauben, hierburch vorgelaben, in bem hiefelbft im Landgerichte = Geschäftegebaube auf ben 25. Juli c. Vormittage 10 Uhr vor bem herrn Auscultator Rwadynski an= fichenden Termine entweder personlich, oder durch zuläffige Bevollmachtigte, wo= zu benen, welche am biefigen Orte unbetannt find, die Berren Juftig : Commiffa= rien Rafalefi, Schulg und Schöpfe in Borfcblag gebracht werden, zu erscheinen, ibre Forderungen anzumelden und mit ben nothigen Beweismitteln gu unter= ffugen, widrigenfalls jeder Ausbleibende

Września r. b. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp w naszym Zamku sądowym przed południem o godzinie gtey wyznaczonym terminie likwidacyjnym stawili, swe pretensye zameldowali i należytemi dowodami wsparli, a wrazie niestawienia się spodziewali, iż z swemi prawami pierwszeństwa prekludowani z swemi pretensyami tylko do tego, co po zaspokojeniu meldujących się Wierzycieli w massie pozostanie, odeslani będą.

Poznań d. 29. Maia 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Proclama.

Podpisany Królewski Sad Ziemiański zapozywa wszystkich, którzy do kassy Urzędu prowiantowego w Bydgoszczy z urzędowania iego aż do ostatniego dnia miesiąca Grudnia 1825. inclusive jakiekolwiek bądź prawne pretensye mieć sądzą, ażeby na terminie w lokalu Sądu swego na dzień 25. Lipca r. b. zrana o godzinie totéy przed Auskultatorem Ur. Kwadynskim wyzna. czonym, albo osobiście lub też przez upoważnionych pełnomocników, na których pretendentom tutéy znaioniemaiącym Kommissarzy Sprawiedliwości Rafalskiego, Szulca i Schoepke przedstawia się, staneli, swe pretensye podali i one należytemi wsparli dowodami, gdyż w razie przeciwnym niestawający spodziewać zu gewärtigen hat, daß ihm wegen seines etwanigen Anspruchs ein immerwäherendes Stillschweigen gegen die genannte Kasse auferlegt und er damit nur an die Person dessenigen, mit welchem er kontrahirt hat, verwiesen werden wird.

Bromberg ben 1. Mai 1826.

Konigl. Preuß. Landgericht.

się może, iż mu względem iego nieć mogącey pretensyi wieczne przeciw pomienioney kassie milczenie nakazanem będzie, i z takową tylko do osoby tego odesłanym zostanie, z którym kontrakt zawierał.

Bydgoszcz dnia 1. Maia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Auf ben Antrag ber Mealglanbiger sollen bie unter unserer Gerichtsbarkeit im Wongrowiecen Kreise belegenen, ber Michalina von Radzimineka, jeht beren Erben gehörigen Guter Grebrnagora, Wapno, Pobolin, Russec und Stolezon, von benen nach ber gerichtlichen Laxe

Grebenagora,

auf 33,000 Athlr. 1 fgr. 13 pf.;

Bapno,

auf 22,294 Mthlr. 14 fgr. 53 pf.; Podolin,

auf 20,981 Mthlr. 21 fgr 2 pf.;

Rusice,

auf 18,537 Athle. 24 fgr. 4 pf.; Stolesyn,

auf 35,048 Mthfr. 11 fgr. 4 pf.;

gewürbigt worben, offentlich an ben Meistbietenden verfauft werden.

Es find hierzu brei Bietunge=Termine,

nehmlich auf

ben 1. Marz, ben 2. Juni,

den 2. September 1826.,

von benen ber letztere peremtorisch ift, vor bem Deputirten herrn Landgerichts=

Patent Subhastacyiny.

Dobra Srebrnagora, Wapno, Podolin, Rusiec i Stołęzyn pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Wągrowieckim leżące, do pozostałości Michaliny Radziminskiey, a teraz sukcessorom teyże należące, z których

Srebrnagora,

na 33,000 Tal. 1 sgr. 13 fen.;

Wapno,

na 22,294 Tal, 14 sgr. 5<sup>2</sup>/<sub>3</sub> fen.; Podolin,

na 20,981 Tal. 21 sgr. 2 fen.; Rusiec,

na 18,537 Tal. 24 sgr. 4 fen ; Stolezyn,

na 35,048 Tal. 11 śgr. 4 fen., sądownie oszacowane zostały, maią bydź na domaganie się hypotecznych wierzycieli drogą publiczney licytacyi naywyzey daiącemu sprzedane.

Tym końcem wyznaczone są trzy

termina licytacyine, to iest na

dzień 1 Marca,

dzień 2. Czerwca,

dzień 2. Września 1826.,

z których ostatni iest peremtoryczny, przed Deputowanym W. Sędzią Zie-

Rath Jekel Morgens um g Uhr in bem biefigen Gerichts = Locale anberaumt.

Desitsfähigen Räufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt genacht, daß in dem letzten Termine die Güter dem Meiffbietenden werden zugesichlagen werden, in sofern nicht gesetzliche Gründe sochindern.

Die Tax-Instrumente können in unser ver Registratur eingesehen werben, wobei es jedem Interessenten frei steht, seine etwanigen Ginwendungen gegen bie Tare vor dem ersten Termine einzureichen.

Enesen ben 1. September 1825. - Konigl. Preuß. Landgericht.

## Ebiftal = Citation.

Auf die von ber Christiana Renata Schuly, geb Berge, wiber ihren Ehemann, ben Tuchmachergesellen Johann Benjamin Schulg, wegen boblicher Berlaffung angebrochte Chefcheidungsflage, ba= ben wir gur Beantwortung berfelben und zur Inftruktion ber Sache einen Termin auf ben 14ten Oftober d. 3. Bor= mittags um 10 Uhr vor bem Deputirten herrn Kammergerichte 21ffeffor Braun in unferm Gerichte - Lofale anberaumt, und laden ben Berklagten biermit bor, fich in diesem Termin entweder perfonlich ober burch einen gesetzlich legitimirten Bevollmächtigten einzufinden, fich auf bie Rlage einzulaffen, und bie etwanigen Beweismittel gur Widerlegung berfelben beizubringen, widrigenfalls bie bolliche

miańskim Jekel zrana o godzinie o. w Sali Sądu tuteyszego. Powyższe termina podaią się do wiadomości nabywcom posiadać ie mogącym, z tem zawiadomieniem, że w ostatnim terminie pluslicytantowi dobra te przysądzonemi zostaną, ieżeliby temu prawne nie przeszkodziły powody.

Jnstrumenta detaxacyine w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą, gdzie się każdemu interessentowi pozwala podania przeciw tey taxie swych zarzutów przed pierwszym terminem.

Gniezno d. 1. Września 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny

Na skargę rozwodowa, przez Krystyne Beate Schulz rodowita Berger, przeciw iey małżonkowi Janowi Benjaminowi Schulz, czeladnikowi Professyi sukiennickiey wzgle. dem złośliwego opuszczenia zanie. sioną, wyznaczyliśmy do odpowiedzi na takową i do instrukcyi sprawy termin na dzień 14. Paździer. nika r. b. zrana o godzinie 10. przed Delegowanym W. Braun Assesso. rem Sądu Głównego w tuteyszym pomieszkaniu sądowem, i zapozy. wamy ninieyszem pozwanego, ażeby się w terminie tym osobiście, lub przez prawnie upoważnionego Pelnomocnika stawił, na skargę odpowiedział, i dowody, które na odpar. Berkassung für erwiesen angenommen, und bemnächst auf Trennung der Ehe nach dem Antrage der Klägerin erfannt werden wird.

Frauftadt ben 8ten Juni 1826. Ronigl. Preußisches Landgericht.

cie takowey posiada, złożył; albowiem w razie przeciwnym złośliwe opuszczenie za udowodnione przyjęte, i następnie rozłączenie małżeństwa stosownie do wniosków powodki, zawyrokowane zostanie.

Wschowa d. 8. Czerwca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations=Patent.

Das in Schneidemuhl unter Do. 44 belegene, bem Schuhmacher Aruger gebbrige Grundfind nebft Bubebor, welches gerichtlich auf 315 Mthlr. 1 far. 6 pf. tarirt ift, foll auf' ben Untrag ber Glaubiger offentlich an ben Meifibieten= ben verfauft werden, und ift ber Bietungstermin auf ben 9. Geptent= ber b. J. vor bem Landgerichtsrath Aruger Morgens um 9 Uhr allhier an= gefett. Befitfabigen Raufern wird Dieser Termin mit ber Machricht befannt gemacht, daß bas Grundfluck bem Deift= bietenben zugeschlagen werden wird, wenn nicht gesetliche Grunde eine Mus, nahme nothwendig machen.

Die Tare kann gu jeder Beit in unfer rer Registratur eingesehen werden.

Schneidemuhl ben 15, Juni 1826

Abniglich : Preuß. Landgericht,

wood was to entry tioning the country

Patent subhastacyiny.

Nieruchomość, w Pile pod Nrem 44 położona, do Jakoba Kruger, maystra kunsztu szewskiego należąca, wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na 315 Tal. 1 sgr. 6 fen. iest occnioną, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień gty Września r. b. zrana o godzinie gtéy przed W. Krüger, Konsyliarzem naszym, w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nierachomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagaż powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

W Pile dnia 15. Czerwca 1826. Królewski Sąd Ziemiański,

(Sterzu eine Bellage.)

# Beilage zu Nro. 56. des Posener Intelligenz Blatts.

Subhaftations-Patent.

Das im Chodziesner Kreise in der Stadt Radelin unter No. 71 belegene, zum Nachlasse des Tuchmachers Johann Lück gehörig gewesene, dem Bürger Andreas Mittelstädt daselbst in der Subbastation zugeschlagene, aus einem Hausse und einem Garten bestehende Grundsstück, welches nach der gerichtlichen Tare auf 260 Athlr. gewürdigt worden ist, soll, da der Abjudicator das Kausgeld richt bezahlt hat, anderweit an den Meissbietenden verfaust werden.

Der Bietungstermin ist auf ben 30. September b. I. vor bem Landgerichtsrath Köhler Morgens um 10 Uhr allhier angeseigt. Besitzsähigen Käusern wird dieser Termin mit der Nachricht bestannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gedote nicht weiter geachtet werden soll, inspefern nicht gesetzliche Grunde dies nothewendig machen.

Hebrigens steht bis 4 Wochen vor dem Termine einem seden frei, und die etwa bei Anfnahme der Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Lare fann zu jeber Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Schneidemuhl ben 22. Mai 1826.
Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Nieruchomość, w mieście Radolinie, Powiatu Chodzieskiego, pod Nrem 71 položona, dawniey do spadku sukiennika Jana Lück należąca, późniey w drodze subhastacyi obywatelowi Jędrzeiowi Mittelstaedt przysadzona, z domostwa i ogrodu się składaiąca, podług taxy sądownie sporządzonéy na 260 Tal. oceniona, z powodu tego, iż Mittelstaedt summy kupna nie zaplacił, publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 3 oty Września r. b. zrana o godzinie 10. przed W. Köhler, Konsyliarzem naszym, w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniemiem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody. Do 4ch tygodni przed terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokladnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

W Pile dnia 22. Maia 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański. Subhastations = Patent.

Im Auftrage bes Konigl. Sochloblis chen Landgerichts zu Bromberg, haben wir einen peremtorischen Termin gum Berfauf ber, ber Wittme Sterg gebori= gen zu Safawa, fruher unter Dro. 32. bann unter Mro. 43. und jest unter Mr. 47. belegenen Grundftude, beffebenb aus einem maffiven Wohnhaufe, Stall und Garten, auf ben 24. Muguft c. Vormittags um 10 Uhr zu Gfgama an= gesetzt, wozu wir Kauflustige mit bem Bemerfen vorlaben, bag bem Meifibie= tenden nach erfolgter Genehmigung bes Konigl. Landgerichts ju Bromberg, ber Buichlag geschieht.

Die Taxe fann von jest bis gum Termin in unferer Registratur nachgeseben werden, und die etwanigen Erinnerun= gen gegen bieselbe bis 4 Mochen por bem Termine angezeigt werben.

Schubin ben 2. Juni 1826.

Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

pasted sia myanta Bekanntmachung.

Im Auftrage bes Roniglichen Landge= richts gu Frauftadt, haben wir gum bf= fentlichen Berkauf im Wege ber noth= wendigen Subhaftation bes, ben Burger Ignat Blotnicki zugehörigen zu Gorchen unter Dro. 14 belegenen Saufes nebst Scheune und vier Ackerftucken, welches m Gangen gerichtlich auf 256 Rthlr. 20 fgr. abgeschatt worben, einen Termin auf ben 7. August b. J. Dachmit= Patent Subhastacyiny.

Z polecenia Królewskiego Sadu Ziemiańskiego w Bydgoszczy wyznaczyliśmy termin peremtoryczny do sprzedaży wdowie Sterz, przynależących w Gąsawie dawniey pod No. 32. późniey pod Nr. 43 a teraz pod No. 47 położonych gruntów składaiących się z domu murowanego, stayni i ogrodu na 24. Sierpnia r.b. przed obiadem o 10. godzinie w Gąsawie na, który ochotników kupna z tém nadmieniem wzywamy, że naywięcey daiący po nastąpionem zatwierdzeniu Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy przybicia spodziewać się może.

Taxa od tego momentu aż do terminu w naszey Registraturze przeyrzana bydź może - iakiekolwiek wzmianki przeciw takowey do 4ech tygodni przed terminem wskazane bydź maią.

Szubin d. 2. Czerwca 1826. Królew. Pruski Sad Pokoiu.

Obwieszczenie.

Z zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy termin do publiczney sprzedaży drogą potrzebney subhastacyi domu pod liczbą 14. w Mieysko Górce położonego wraz z stodolą i czterech sztuk roli Ignacemu Złotnickiemu obywatelowi przynależącego, który w ogóle na 256 Tal. 20 sgr. sadownie otaxowany został, na dzień 7. Siertags um 2 Uhr in loco Gorchen anberaumt, zu welchem wir Kauflustige und Besitzsähige hiermit einladen.

Die Taxe kann-in unserer Registratur

eingefehen werden.

Ranicz den 25. Mai 1826. Konigl. Preuß, Friedensgericht. dniu in loco w Mieyskiey Gorce do którego ochotę do kupna i prawo nabycia maiących ninieyszem wzywamy. Taxa sprzedaży w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.
Rawicz d. 25. Maia 1826.

pnia r. b. na godzinę aga popolu-

Rawicz d. 25. Maia 1826. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaftations = Patent.

Das, ben Johann Krienkeschen Cheleuten zugehörige, in dem Dorse Radzik, Wyrsikschen Kreises unter Mro. 8 belegene Freibauergut, besiehend aus einer halben kulmischen Hufe Ackerland, 3 Magdeburgischen Morgen Wiesen, und ben nothwendigen Wohn= und Wirthschafts = Gebäuden, welches im Ganzen auf 258 Athlr. 10 fgr. abgeschäst worben ist, soll Schulden halber öffentlich an den Meissbietenden verkauft werden.

In Gefolge bes Auftrages des Königl. Landgerichts zu Schneidemuhl, haben wir hierzu einen peremtorischen BietungsTermin auf den 19. October d. J.
Vormittags um 9 Uhr auf der hiesigen Gerichts Stube anderaumt, und laden hierdurch besitzschige Kanssussige mit dem Bemerken ein, daß dem Meistdictenden der Zuschlag ertheilt, und auf später eingehende Gebote nicht gerücksichtigt werden soll, wenn gesetzliche Gründe dies nicht nothwendig machen sollten.

Die Tare fann jederzeit in unferer Registratur nachgesehen werden.

Lobsens ben 14. April 1826. Konigl, Preuß, Friedensgericht, Patent Subhastacyiny.

Małżonkom Jana Krienkom należące w wsi Radziczu w Powiecie Wyrzyskim pod No. 8. położone własne gburstwo, składaiące się z iedney połowy Hełminskiey, 3 morgów Magdeburskich łąk i także z potrzebnemi mieszkalnemi i gospodarskiemi budynkami, które w ogóle na 258 tal. 10 śgr. ocenione zostały, maią w drodze dugłów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane.

W skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile, wyznaczyliśmy termin na dzień 19. Października r.b. przedpołudniem o godzinie 9tey w posiedzeniu tuteyszym Sądowym i zapraszamy sposobność kupienia maiących z tym padmienieniem, że naywięcey daiącemu grunta te przyderzonemi zostaną. Na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagały powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Lobženica d. 14. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Publicandum.

Die unter unserer Gerichtsbarfeit im Gospodarstwo okupne pod Jurys-Dorfe Rrzyzownif belegene und bem Beinrich Schattenberg jugehorige Birth= fchaft, bestehend aus:

- a) einer halben hufe Land nebst Ge= bauden, mit Ausschluß jedoch des Rruggebaudes und Gafiftalls, melches fich im Pachtbefite bas Propinatore befindet;
- b) zweien Gemufe-, einem Dbftgarten und Wiesen,

foll auf ben Antrag eines Glaubigers Schulden halber offentlich an den Meift= bietenden auf brei Jahre, und zwar von Johanni c. bis babin 1829 verpachtet werben,

Wir haben bemgufolge einen Licita= tions = Termin auf ben 20ften Juli a. c. fruh um 8 Uhr in bem Michalower Gaftfruge angesett, ju welchem biermit Pachtluftige eingelaben werben.

Die Pachtbedingungen fonnen auf jes besmaliges Verlangen wahrend ben Dienststunden in unferer Registratur ein= gefeben werben.

Pofen ben 7. Juli 1826. Ronigl. Preug. Friedensgericht. Obwieszczenie.

dykcyą naszą w wsi Krzyżownikach położone, do Henryka Szattenberg należące, składaiące się:

a) z półhuby roli i budynków z wy. łączeniem iednak domu zaiezdnego i stayni zaiezdney w possessyi

Propinatora bedacego,

b) dwóch sadów ogrodu i lak, ma na żądanie wierzyciela iednego publicznie naywięcey daiącemu w trzechletnią dzierzawę, to iest od Sgo Jana r. b. aż do Sgo Jana 1829 bydź wypuszczone.

Wyznaczywszy w tey mierze termin do licytacyi na dzień 20. Lipca r. b. zrana o godzinie 8. w Michałowskim gościńcu wzywamy ochotę do dzierzawienia maiących ninieyszem, na tenże termin.

Kondycye do dzierzawy tey w czasie godzin służby w Registraturze naszey na każde żądanie przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 7. Lipca 1826.

Królewsko Pruski Sad Pokoju.

Bekanntmachung.

Es wird zur bffentlichen Kenntniß gebracht: Daß ber iubische Burbier Nachmann Alexander Muller zu Daszkow, Abelnauer Kreises, mittelst rechtskräftigen Erkenntnisses bes Königl. Landgerichts Krotoszyn vom 3ten Januar v. J. wegen unbefugten Kurirens zu breintsnatsicher Juchthausstrafe verurtheilt, und daß diese Strafe an demselben in hiesiger Krohnsesse vollstreckt worden.

Rozmin am 19ten Juni 1826. Konigl. Preuß. Inquisitoriat. Obwieszczenie.

Do publiczney wiadomości podaie się ninieyszem: że cyrulik starozakonny Nachmann Alexander Müller w Raszkowie Ptu Odalanowskiego, prawomocnym wyrokiem Król. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie z dnia 3. Stycznia r. z. za leczenie bez upoważnienia, na trzechmiesięczne więzienie w domu kary poprawy osądzony został, i że kara ta na nim w tuteyszym fronfecie wyexekwowaną została.

Koźmin d. 19. Czerwca 1826. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Stedbrief.

Die wegen Diebstahl verhaftete Regina Langner ist aus bem Polizei-Gefängeniß zu Mieszkow in ber Nacht vom 7.—
8. Mai d. J. entwichen.

Cammtliche Militair= und Civilbehor= ben ersuchen wir denftlich: auf die ge= nannte Verbrecherin forgfältig zu vigili= ren, dieselbe im Betretungsfalle bingfest zu machen, und unter sicherer Bebeckung an uns abliefern zu lassen.

Signalement.

Die Regina verehel. Langner, geborne Mosicka ist 40 Jahr alt, katholischer Resligion, aus dem Städtchen Pogorzelle gebürtig, wohnte zuleht in Brudzewo im Königreich Polen, ist mittleren Wuchses, hat längliches pockennarbiges Gesicht, gesunde Gesichtsfarbe, blaue Augen, dunkle Haare und auf der Nase einen fogenanten nassen Ausschlag.

List gończy

Regina Languerowa o kradzież przyaresztowana będąc, zbiegia z więzienia policyinego w Mieszkowie w nocy z 7-8 Maia r. b.

Wszelkie władze woyskowe i cywilne wzywamy uprzeymie: aby rzeczoney zbrodniarki starannie dostrzegały, w razie natrafienia, onę przytrzymały, i pod dostateczną strażą nam odprowadzić kazały.

RYSOPIS.

Regina z Rosickich zamężna Langner, liczy lat 40, religią wyznaie katolicką, rodem iest z miasteczka Pogorzelli, mieszkała na ostatku w Brudzewie w Królestwie Polskiem, wzrostu iest średniego, twarzy pociągłey, ospowatey, cery zdrowey oczy ma niebieskie, włosy ciemne, a na nosie wyrzut na kształt rosy.

Dicfelbe tragt ein blauleinwandnes Rleid mit bingeworfenen fleinen Blumen, einen blautuchnen Spenger, zwei Schnus ren blauer Glas = Perlen, ein leinenes Bembe, weiße wollene Strumpfe, leber= ne Schuhe, eine haube und ein afch= graues geblumtes Tuch.

Rogmin am 20ften Juni 1826. Ronial, Preuß. Inquifitoriat.

Nosi na sobie suknia płócienna mo. dra z rzucanemi kwiateczkami, spencerek granatowy sukienny, na szyi dwa sznurki niebieskich szklannych wisiorków, koszulę lnianą, pończochy białe wełniane, trzewiki skorzane, czepek i chustke na popielatém tle w kwiaty.

Koźmin d. 20. Czerwca 1826. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

Steckbrief.

Der Pferdeknecht des judischen hanbelsmanns Abraham Groß in Dbornif, Damens Frang Konieczniak, bat bem Er= ftern am igten Februar c. in Frankfurt a. b. D. aus einem verschloffenen Raften 79 Kthir, geftohlen und die That einge= ftanden. Den 6ten Mary bat er feinen herrn in Althofchen bei Schwerin verlaf= fen, und ift bis jest, aller Bemuhungen unerachtet, nicht aufzufinden gewesen. Cammitliche refp. Militair = und Civilbe= borden werden erfucht, auf biefes gefahr= liche Individuum ein wachsames Auge haben zu wollen, und und baffelbe im Betretungefalle bingfest unter ficherem Geleite abliefern zu laffen.

Krang Konieczniak ift ohngefahr 23 Jahr alt, katholisch, aus Neudorf hier bei Morasto geburtig, mittler Große, bat blondes haar, graue Augen, eine fpigige Dafe, rothe gefunde Wefichtsfarbe. Bei feiner Entweichung hatte er einen blautuchenen Rock, bergleichen Sofen in Die Stiefel, eine ahnliche Weste, einen

List gończy.

Franciszek Konieczuiak służąc do koni starozakonnemu Abraham Gross w Obornikach, Pana swego w dhiu 19. Lutego r. b. w Frankforcie n. O. z zamkniętéy skrzyni 79 tal. okradł i do uczynku się przyznał. W Althoefchen przy Skwierzynie 6. Maia opuściwszy potaiemnie Pana swego, nigdzie dotąd wyśledzonym bydź nie mógł pomimo wszelkiego poszukiwania.

Wszelkie władze woyskowe i cywilne wzywamy ninieyszem, ażeby na tego niebezpiecznego człowieka baczne oko mieć i schwytanego pod ścisłym dozorem nam dostawić ra-

czyły,

Franciszek Konieczniak miał okolo 23 lat, iest katolikiem, z Nowey wsi tu przy Morasku rodem, średniego wzrostu, iasnych włosów, ma czarne oczy, nos kończaty, kolor twarzy zdrowy, przy ucieczce miał sukienny modry surdut, podobne spodnie w bóty, takową kamiżelkę, fleinen hut mit schmalem Rande, und spricht beutsch und polnisch.

Dofen ben 8ten Juli 1826. Konigl. Preuß. Inquisitorlat.

Bekanntmachung.

Der zum anderweitigen bffentlichen Berkaufe eines in den hiefigen städtischen Feldmarken beim Dorfe Gorzupia belegenen, zum Maria Elisabeth Buchholzschen Nachlasse gehörigen Robelandes, unterm 13. Mai c. auf den i sten Septems ber c. angesetzte Termin ift, weil die Beranlassung dazu regfällt, wieder aufzgehoben worden.

Krotofzon den 5ten Juli 1826. Fürftl. Thurn= und Taxisfches Fürftenthums = Gericht,

Bekanntmachung.

Auf dem Gute Gluski Pleschner Kreisfes, werden im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Krotosyn d. d. 30sten v. M. 225 Schaase verschiedener Gatztungen öffentlich am 25sten Juli c. Bormittags um 8 Uhr verkauft werden, welzches den Kauslustigen hiermit unter dem Bemerken bekannt gemacht wird, daß der Meistbietende den Juschlag gegen gleich baare Zahlung in Preuß. Courant zu gewärfigen hat.

Offrow den 5ten Juli 1826. Runtel, Juftig = Aftnarius. mały kapelusz z waskiem piorem, i mówi po polsku i niemiecku. Poznań d. 8. Lipca 1826.

Król. Pruski Inkwizytoryat.

Obwieszczenie.

Termin do dalszey przedaży publiczney, kopaniny w tuteyszych polach mieyskich pod wsią Gorzupią położoney, do pozostałości Maryi Elżbiety Buchholz należącey, pod dniem 13. Maia r. b. na 1. Września r. b. wyznaczony, po ustronieniu powodu do takowego, zniesionym znowu został.

Krotoszyn d. 5. Lipca 1826. Xiążęcy Turn i Taxis Sąd Xięstwa.

### OBWIESZCZENIE.

Dobra Gluski w Powiecie Pleszewskim zostawą w skutku zalecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie d. d. 30. p. m. 225 sztuk owiec rozmaitego gatunku publicznie w dniu 25. Lipca b. m. i roku zrana o 8mey godzinie sprzedane, co kupna ochotę maiącym z tym nadmienieniem się oświadcza, że naywięcey daiącemu przyderzenie za gotową zapłatę w pruskim kurancie nastąpić ma.

Ostrow d. 5. Lipca 1826.

Kunkel,

Justye Aktuaryusz.

Um titen d. M. ist mir in der Gerberstraße zu Posen eine rothe saffiane Brieftasche, mehrere Kassen=Unweisungen à 5 Athlir. nebst diverse Wechsel und Briefschaften, so wie einen Depositalschein der Königl. Kammer=Gerichts=Depotal=Casse zu Berlin über 1500 Athlir. Tresor=, und 1500 Athlir. Staatsschuldscheine enthaltend, verloren gegangen. Der Finder wird gebeten, die Brieftasche nebst Inhalt an mich, den Banquier Meyer Vernhard in Berlin, Gertraudtenstraße Nro. 26. mit nächster Vost allenfalls anonym und mit Zurückbehaltung der Cassen=Unweisungen abzuschiesen, da mir die Papiere nöthig und niemandem weiter nützelich sind.

Lofal = Beranderung.

Meine bisher auf der Wasserstraße Nro. 163. bestandene Puh= und Mode= Waaren = Handlung habe ich in die Belle-Stage des Hauses Nro. 52. alten Markt und Wasserstraßen = Ecke verlegt, und gebe mir die Ehre, nicht allein solches einem hohen Abel und verehrungswerthen Publikum hierdurch ergebenst bekannt zu maschen, sondern auch fernerhin wie zeithero die reellste und prompteste Bedienung zu versichern.

alter Markt und Bafferftragen = Ecte Dro. 52.

Neue boll. Beringe hat erhalten

Ourage d. S. Lipca 1886,

Konket.

Fr. Bielefelb.

TOLEN INC. TOTAL STATE OF THE SECOND

things to a supply the supply of the supply

Das Viertel-Coos Nro. 22709. Litt. D. zur Sosten kleinen Lotterie ist bem Hru. S. M. P. abhanden gekommen. Der Finder kann auf ekwanigen Gewinn keinen Anspruch machen. Posen ben 13. Juli 1826. L. hir sch ber g.

and the states and article for the setak outed examining pharmen in a realige and aller restault matery, well allow by the world and a fixed product of the state of the state

. em Sistema ela